## Nº0. 154.

## Posener Intelligenz Blatt.

Mittwoch, ben 29. Juni 1831.

Ungefommene Fremde vom 27. Juni 1831.

Sr. Erbherr Stablewefi aus Dlony, Sr. Erbherr Rornatowefi aus Chalin, br. Erbherr Mycielefi aus Debno, Sr. Erbherr Storzewell aus Bronifzewice, Sr. Erbherr Rofgudi auv Myczywol, Sr. Erbherr Szegytnidi aus Golin, Sr. Pachter Poluga aus Bronislam, I. in No. 243 Breslauerftrafe; Sr. Pachter Lawinsti aus Bielen, I. in Do. 237 Breslauerftrafe; Br. Gutebefiger Milfowefi aus Lipowiec, l. in Do. 382 Gerberftrage; Sr. Gutebefiger Chelfowefi aus Gargyno, Sr. Gutebefiger Glifzegonsti aus Gora, I. in No. 395 Gerberfrage; Sr. Gutebefiger Rubner aus Malic, Gr. Gutsbefiger Jergfe aus Rogpetet, Gr. Gutsbefiger Jacobi aus Erin, I. in Ro. 396 Gerberftrage; Sr. Gutebefiger Rofgudi aus Placzkowo, I. in Do. 384 Gerberftraße; Sr. Gutsbefiger Biegynsti aus Grablewo, Sr. Rendant Bamabe aus Krotofchin, fr. Friedens-Richter Rugler aus Trzemeigno, fr. Pachter Biemefi aus Swiniaret, Sr. Pachter Stapefi aus Charbowo, Sr. Pachter Trapczoneffi aus Strayzemto; I. in Do. 395 Gerberftrafe; Sr. Raufmann Leon Lemp aus Liffa, Gr. Gutebefiger Twarbowefi aus Szczuczon, I. in Do. 417 Gerberfir.; Sr. Gutebefiger Czarnedi aus Gogolewo, Sr. Gutebefiger Blocifzemeti aus Rogowo, I. in Do. 165 Wilhelmsftraße; Sr. Mufit. Direttor holland aus Ronigsberg, I. in No. 169 Bilhelmöftrage; Sr. Poft Direttor v. Reumann und Sr. Kaufmann Liebof aus Fraustadt, Sr. Kaufmann Drenftein aus Liffa, I. in Do. 241 Wilhelmes ftrafe; Sr. Gutebefiger v. Taczanomefi aus Chorin, I, in Do. 116 Breiteftrafe; Sr. Gutebefiger Palenefi aus Chlapowo, I. in Do. 109 Breiteftrage; Sr. Gutebes figer Bogueti aus Rielpin, I. in Do. 115 Breiteftrafe; Sr. Pachter Portaffewicz aus Jantowo, L in Do. 111 Breiteftrafe; Frau Lieutenant Werdermann aus Glogau, Sr. Landrath v. Karczewski aus Krotogynn, I. in Do. 141 St. Martin; Frau kanbrathin Zandler aus Samter, I. in Do. 3 St. Martin; Sr. Rittmeifter a. D. v. Lipsti aus Uzarzemo, fr. Gutsbefiger v. Romaleti aus Wyfoczti, fr. Gutebefiger v. Modliboweti aus Podlefie, I. in No. 155 Buttelftrafe; fr. JuftigCommiffarius Mittelftabt aus Frauftabt, 1. in No. 196 Bergfrage; fr. Graf Dos tworoweffi aus Deutschepreffe, Sr. Graf Potworowefi aus Parenezewo, Sr. Gutebefiger v. Mieledi aus Zaborn, I. in Do. 58 Marft; fr. Gutebefiger v. Gutowefi aus Mielzun, I. in Do. 186 Bafferftrafe; Sr. Pachter Rrznzansti aus Roftworos wo, I, in No. 182 Bafferftrafe'; Gr. Probst Luboradzfi aus Paledzie, Gr. von Kwiatkowski aus Dzieczyn, Hr. Burger Zagrodzki aus Powidz, I. in No. 100 Ba= lifchei; Sr. Doftor Ratt und Sr. Raufmann Baldoweffi aus Gofton, Sr. Profesfor v. Brifen aus Schrimm, Sr. v. Roglowski aus Publifgfi, I. in No. 119 Balifchei; Sr. Raffirer Refgeleft aus Dembno, Sr. Condufteur Betfe aus Gnefen, Sr. Dady= ter Urbanowicz aus Emardowo, I. in Do. 30 Balifchei; fr. Pachter Oftromofi aus Bittfowo, fr. Gaftwirth Edel und Sr. Muller Bagel aus Bongrowis, I. in Do. 26 Balifchei; Sr. Gutebefiger Jafineft aus Bitafowice, Frau Gutebefigerin v. Mofzegensta aus Riedzwiad, I. in Ro. 107 St. Abalbert; Gr. Raufmann Casper aus Schonlanke, fr. Raufmann Levi aus Birnbaum, I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Gutebefiger Erzebinefi aus Retfchte, Sr. Gutebefiger Jaraczeweffi aus Jaraczewo, I. in Do. 13 Fifcherei; Gr. Gutebefiger Rifting aus Latalice, I. in Do. 84 Fifcherei; Sr. Gutebefiger v. Urbanowsti aus Romornif, Sr. Dberamtmann Michaelis aus Gosciejemo, Sr. Pachter Mutowefi aus Jafrgemo, I, in Do. 384 Gerberftraße; Frau v. Mieczkowska aus Drchowo, Frau v. Slupska aus Skuba: capla, I. in No. 428 Gerberftrafe; Br. Erbherr v. Niegolewsti aus Mlodosto, I. in No. 65 Martt; Sr. Erbherr v. Lakomicki aus Dabrowka, I. in No. 170 Bafferfrage; Gr. Erbherr v. Wiltzunsti aus Rrzugorowo, I. in Do. 176 Wafferfir.; Sr. Erbherr Glawofzeweff aus Wegorzewo, I. in Do. 171 Bafferftrage; Gr. Erbherr Mofzegenefi aus Stepuchowo, Gr. Probft Barcifgewefi aus Swieregyn, 1. in Do. 175 Bafferftrage; Gr. Probft Barlineft aus Domachowo, Sr. Probft Gulezewicz aus Dziekanowice, Frau b. Sulewicz aus Debnica, Sr. Gutebefiger Dobrogoisti aus Bagrowo, I. in Do. 23 Balifchei; Fran Pachterin v. Moraleweta aus Riggno, I. in Do. 210 Bilhelmeffrage; Gr. Raufmann Leichtentritt aus Ples fchen, Sr. Raufmann Leichtentritt aus Miloslam, die herren Raufleute 3. Mendel und M. Brafch aus Birnbaum, I. in Do. 124 St. Abalbert; Sr. Gutebefiger von Brodowelli aus Gegeredorff, I. in Do. 1 St. Martin; fr. Gutebefiger Bollowics aus Babin, I. in Ro. 168 Bafferfrage; Sr. Graf Dziebufgudi aus Reuborff, Sr. Juftig-Affrarius Zimmer aus Liffa, I. in No. 136 Wilhelmsftraße. Chagging or Concerns to Account the Strong party of the Story Carle States Fran Landrathin Angler and Canter, L in No. 3 St. Martin; So A. Consider A. D. n. Sipter, and Practal ... In Build of the Revealedt und reposition for

while the file of the file of the state of t

Boittalcitation. Die unbefannten Glaubiger ber Raffen nachfiehend ge= nannter Truppentheile und Institute:

1) bes Koniglichen 2ten Bataillons 18ten Infanteric = Regimente;

2) bes iten und 2ten Bataillons 19. Infanterie , Regimente;

3) ber Defonomie=Commiffion 18ten Infanterie = Regiments;

4) ber Defonomie = Commiffion bes 19ten Infanterie = Regiments;

- 5) bes 2ten Bataillons 3ten fombi= nirten Referve = Landwehr = Regi= mente Dro. 38, beffen Gefa= dron und Artillerie-Compagnie;
  - 6) bes 6ten Manen =, Regimente;
  - 7) ber Armee = Gensbarmerie;

8) ber 5ten Artillerie = Brigade;

9) bes Artillerie = Depots, fammtlich in Pofen;

- 10) bes Landwehr : Bataillons (Sam= terfchen) 34ten Infanterie = Regi= mente, beffen Estadron und Ur= tillerie = Brigade in Samter;
- 11) bes allgemeinen Garnison = Laza= reths;

12) bes Train = Depots;

13) der Schule ber Königlichen toten

Division hieselbst;

gwar zugleich aus beffen Bermal= tung ber extraordinairen Garnison= Bau=Raffe und ber Kaferne ber 1ofen Divifione = Schule;

Zapozew edyktalny. Wierzyciele niewiadomi oddziałów i instytutów woysk następuiących:

1) 2go Batalionu 18go Regimentu

piechoty;

2) 1. i 2. Batalionu 19. Regimentu piechoty;

3) Kommissyi ekonomiczney 18go

Regimentu piechoty;

4) Kommissyi ekonomiczney 19go

Regimentu piechoty,

- 5) 2go Batalionu 3go skombino. wanego Regimentu rezerwowanéy obrony kraiowéy Nro. 38. tegoż szwadronu i kompanii artyleryi;
- 6) 6go Regimentu Ułanów;
- 7) Zandarmeryi woyskowey;
- 8) 5téy Brygady Artylieryi;

9) Artylleryi Depots, wszyscy w Poznaniu;

- to) Batalionu obrony kraiowey (Szamotulskiey) 34go Regimentu Infanteryi, tegoż Szwadronu i Brygady Artylleryi w Szamotułach;
- 11) Powszechnego Lazaretu garnizonowego;

12) Train Depots;

13) Szkoły Królewskiey totéy Dy-

wizyi tutey;

14) bes hiefigen Proviant=Umtes und 14) tuteyszego Urzedu prowiantowego, a mianowicie oraz z czasu zarządzania tegoż kassą extraordynarną budowli garnizonowéy i koszarów totéy Dywizyi Szkoły;

und endlich

16) des Magistrate ju Samter aus beffen Garnifon = Bermaltung;

welche aus dem Ctate= Jahre bom Iten Sanuar 1830 bis ultimo Dezember 1830. etwanige Unspruche an Die ge= bachten Raffen gu haben vermeinen, wers ben hiermit aufgefordert, in bem auf ben 23ten Juli b. 3. Bormittags um to Uhr vor bem Landgerichte = Uffef: for bon Beper in unferm Inftruftions= gimmer angesetzten Liquidatione=Termine entweder in Perfon, ober burch gefetlich guläßige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzumelden und mit ge= horigen Beweismitteln zu unterftugen, im Falle bes Musbleibens aber gu ge= wartigen, baß fie mit benfelben an bie gedachten Raffen prafludirt und lediglich an die Perfon, mit der fie fontrabirt haben, werden perwiesen werden.

Pofen ben 21. Marg 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

15) ber biefigen Garnifon - Berwaltung, 15) Zarządzania tuteyszego garnizonu i nakoniec;

> 16) Magistratu w Szamotułach z tegoż zarządzania garnizonu,

którzy z roku etatowego od dnia 1go Stycznia do ostatniego Grudnia 1830 r. iakowe pretensye do rzeczonych kass rościć mniemają, wzywają się ninieyszem, aby w terminie likwidacyinym na dzień 23. Lipca r. b. przed południem o godzinie Iotéy przed Deputowanym Ur. Beyer Assessorem naszym, w naszym Zamku sądowym wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili się, swe pretensye podali i naležytemi dowodami wsparli, w razie niestawienia się zaś oczekiwali, iż z takowemi do tychże kass prekludowani i iedynie do téy osoby z którą kontrakty zawierali, przekazani będa.

Poznań d. 21. Marca 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Wir bringen biemit gur offentlichen Renntnig, bag ber Departements-Forft-Raffen-Rendant Gu= fav Pettang und bas Fraulein Senriette Bolfel die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes vor Ginschreitung ber Che burch ben gerichtlichen Bertrag vom 29. April b. 3. ausgeschloffen haben.

Pofen ben 11. Mai 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Uwiadomiamy ninieyszém publiczność, iż Rendant Leśnéy kassy Departamentowey Gue staw Pettang i Panna Henrietta Zölfel przed wniściem w śluby małżeńskie przez czynność pod dniem 29. Kwietnia r. b. sądownie zawartą, wspolność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań dnia 11. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Zur anderweistigen Verpachtung des den Neumannschen Erben gehörigen, im Posener Kreise belez genen Guts Postzywnica auf drei nach einander folgende Jahre, nämlich von Josbanni d. J. dis dahin 1834, an den Meistbietenden, haben wir einen Termin auf den 5. Juli c. Vormittags 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Mandel in unserm Partheienzimmer angeseht, zu welchem Pachtlustige wir mit dem Besmerken einladen, daß die Pachtbedingunsen in unserer Registratur eingesehen werden konnen, und der Bietende eine Caution von 100 Athle. bestellen muß.

Pofen ben 16. Juni 1831.

Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Do powtornego zadzierzawienia wsi Pokrzywnicy do Sukcessorów Neumann należące, w Powiecie Poznańskim położone, na trzy po sobie idące lata od St. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1834 naywięce, daiącemu, wyznaczyliśmy termin na dzień 5. Lipca r. b. przed południem o godzinie 10. przed Sędzią Mandel w naszey izbie dla stron, na który ochotę dzierzawy maiących z tem oznaymieniem wzywamy. iż warunki dzierzawy w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Licytuiący kaucyą 100 Talar. zło-

żyć winien.

Poznań d. 16. Czerwca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Bur Verpachtung bes im Schrimmer Kreise belegenen
Guts Trabinek auf ein Jahr von Johanni
b. J. bis dahin 1832, an den Meistbiestenden, haben wir einen Termin auf den
5. Juli c. Vormittags um 10 Uhr vor
dem Land-Gerichts-Kath v. Kurnatowski
in unserem Partheienzimmer angesetzt, zu
welchem Pachtlustige wir mit dem Bemerken einladen, daß die Bedingungen
in unserer Registratur eingesehen werden
konnen.

Pofen ben 16. Juni 1831. Ronigl. Preug, Land gericht.

Obwieszczenie. Do zadzierzawienia wsi Trąbinka w Powiecie Szremskim położoney, na rok ieden od St. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1832. naywięcey daiącemu, wyznaczyliśmy termin na dzień 5. Lipca r. b. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Kurnatowskim w naszey Izbie dla stron, na który ochotę dzierzawy maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 16. Gzerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das hies selbst in der Borstadt St. Martin sub No. 13. belegene, der Wittwe Stark, Kosina geborne Schirrmacher und resp. zum Nachlasse ihres verstorbenen Ehemannes, des Hutmachers Carl Stark gehörige, gerichtlich auf 644 Rthlr. gewürdigte Grundsstück, soll im Wege der freiwilligen Subshastation öffentlich an den Meistbietens den verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 6. September b. J. Bormittags um 10 Uhr vor bem kandgerichts : Alsessor Bonstedt in nuserm Parteienzimmer angessetzt, zu welchem wir Kaussusstige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistbietenben der Zuschlag nach vorheriger Genehmigung der Interessent und des vormundschaftlichen Gerichts ertheilt werden wird, und die Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Pofen ben 30. Mai 1831. Konigl, Preuß. Landgericht. Patent subhastacyiny. Nieruchomość na przedmieściu St. Marcina pod Nro. 13. położona, do wdowy Rozyny Stark z Schirmacherów i respective iéy zmarłego męża pozostałości, kapelusznika Karola Stark należąca, sądownie na 644 Tal. oszacowana, w drodze dobrowolnéy subhastacyi publicznie naywiącey daiącemu sprzedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 6. Września r.b. przed południem o godzinie 10tey przed Deputowanym Assessorem Bonstedt w naszey izbie dla stron na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu, po poprzedniczem przyjęciu interessentów i władzy nadopiekuńczey Sądu przybitem będzie, i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 30. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das hies selbst in der breiten Straße sub No. 386 belegene, dem Kausmann Johann Gottlieb Wolffert zugehörige Grundsstück, welches auf 198 Athle. gewürdigt worden ist, soll Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Der peremtorische Vietungstermin ist auf den 30. August c. vor dem Land-Gezrichts-Usselfessor Thiel Vormittags um 10

Patent subhastacyjny. Grunt pod Nr. 386. tu przy ulicy szerokiéy położony, własnością Jana Bogumiła Wolfert kupca będący, który na 198 Tal. iest otaxowany, z przyczyny długów więcey daiącemu publicznie przedany bydź ma. Ostateczny termin licytacyjny na dzień 30. Sierpnia r. b. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Thiel przed poUhr in unferm Inftruftionszimmer ange= fest, zu welchem Raufluftige mit bem Bemerken eingeladen werden, bag bas Grundfluck bem Meifibietenden zugefchla= gen werden foll, wenn nicht gefetliche Grunde eine Musnahme nothwendig ma= den.

szem zapraszamy, z tą iednak uwaga, że więcey daiącemu grunt rzeczony wtenczas dopiero przybitym zostanie, skoro przyczyny prawne sprzeciwiaćby sie nie mialy. Pofen ben 31. Marg 1831. Poznań dnia 31. Marca 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent, Das im Mogilnoer Rreise belegene, bem Lieufe= nant v. Lagiewefi jugehorige Erbpachte= Borwert Bogacin, welches mit ber hiegu Behörigen Rrempfa-Muhle einen Flachen= inhalt von 541 Morgen 83 3. hat, und worauf ein jahrlicher Kanon von 236 Rthlr. 10 fgr. haftet, gerichtlich auf 3001 Athlr. 17 fgr. 6 pf. abgeschätt, foll wegen rudftanbigen Ranons offent= lich an ben Meiftbietenben verkauft mer= ben.

Bu bem 3wede haben wir brei Dietungetermine auf

> ben 30. Juni, ben 30. August, und ben 4. November,

wovon der lette peremtorisch ift, vor bem herrn Landgerichts-Rath v. Kurnatowski Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt, du welchem Kauflustige vorgelaben wer= ben.

Die Tare und Bebingungen konnen us unferer Regiftratur eingesehen werden. Gnefen ben 4. Mary 1831.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Król. Pruski Sąd Ziemiański. Patent subhastacyiny. Folwark dziedziczno dzierzawny Bozacin w powiecie Mogilinskim polożony, do Ur. Łagiewskiego porucznika należący, na 3001 Tal. 17 sgr. 6 fen. o-

dniem o godzinie 10. w izbie naszéy

intrukcyiney wyznaczony został, do

którego chęć kupna maiących niniey-

ceniony względem zaległego kanonu publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, a to z młynem Krępką do niego należącym maiącym powierzchnicy 541 Morg 83 prętów kwadratowych z którego 236 Tal. rocznego kanonu opłaca się.

Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyine na

> dzień 30. Czerwcz, dzień 30. Sierpnia, i dzień 4. Listopada,

z których ostatni peremtoryczny przed deputowanym sędzią W. Kurnatowskim zrana o godzinie 10. wmieyscu na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registratu. rze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 4. Marca 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański Subhastationspatent. Das im Mogilnoer Kreise im Dorfe Wamrzynowo unter No. 3 belegene, bem Jakob Lukoms ti gehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 276 Athl. 25 sgr. gewürdigt worden ift, soll im Wege der nothwendigen Subhastation bskentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es ist hiezu ein peremtorischer Biestungstermin auf ben 27. August c. vor bem Herrn Land-Gerichts-Rath Ribsbentrop Morgens um 8 Uhr hieselbst angesetzt, zu welchem Besitzsähige Kauslusstige mit bem Bemerken vorgelaben wersben, daß die Bedingungen des Verkaufs zu jeder Zeit in unserer Registratur eingessehen werden können.

Gnefen ben 17. April 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

COLLEGE SEE SAN THE SEE SEE SEE

The results will be a series to the second

. The state of the same of the

Patent subhastacyiny. Posiadlość w Wsi Wawrzynowie powieci Mogilińskim pod liczbą 3. położona, Jakuba Lukomskiego własna, która według sądowey taky na 276 Tal. 25 sgr. oszacowana została, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma.

Tym końcem wyznaczony iest ieden termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 27. Sierpnia r.
b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią
W. Ribbentrop w mieyscu, na który
chęć maiących kupienia, i do posiadania zdolnych, z tą wzmianką zapozywa się, że warunki sprzedania każdego czasu w registraturze naszey
przeyrzane bydź mogą.

Gniezno dnia 17. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

vitality to the probability of the

eracentellar describillare des 1921

## Beilage zu No. 154, des Posener Intelligenz-Blatts.

Dublikandem. Der Wirth Martin Begert aus Ezmon als Verlobter und die Unna Dorothea verwittwete Wurft geb. Wanbelt als Verlobte, haben in dem vor uns heute abgeschlossenen Shebentrafte für ihre kunftige She die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen. Dies wird hierdurch zur öffentlischen Kenntniß gebracht.

Bnin ben 21. Juni 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Gospodarz Marcin Begert z Czmonia iako oblubieniec i Anna Dorota owdowiała Wurst z Wandeltów iako oblubienica, kontraktem przedślubnym dziś przed nami zawartym, w przyszłym ich małżeństwie wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Bnin dnia 21. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Die im Rostenschen Kreise in der Stadt Wielichos wo sub No. 36 und 78 belegene, dem Joseph Lasocki gehörige 1½ Quart Acer, welche nach der gerichtlichen Tare, welsche eingesehen werden kann, auf 216 Kthlr. 20 sgr. gewürdigt worden sind, sollen zufolge Auftrages des Königl. Landzerichts zu Fraustadt im Wege der nothzwendigen Subhastation disentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungstermin ist auf den 16. Aug ust C. früh um 10 Uhr in unserm Geschäftstokale angesetzt, welcher besitzsähigen Käusern hierdurch bekannt gemacht wird.

Roffen ben 28. Mai 1831. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Grunta składaiące się z 11 kwarty roli w mieście Wielichowie pod No. 36. i 78. położone, i Józefowi Lasockiemu należące, które według sądowéy taxy, która u nas przéyrzaną bydź może, na 216. Tal. 20 sgr. otaxowane zostały, maią bydź w zleceniu Król. Są. du Ziemiańskiego w Wschowie droga konieczney subhastacyi, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyiny na dzień 16. Sierpnia r. b. o godzinie 10. z rana w lokalu urzędowania naszego, o którym się o. chotnicy minieyszém uwiadomiaia

Kościan dnia 28. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoius Bekanntmachung. Daß der Kaufsmann Moritz Cohn und die Jeanette Wolff, beide aus Karge, in dem vor ihrer Berheirathung am 17. November 1830 gerichtlich errichteten Schefontrakte, die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen baben, wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Wollstein den 10. Mai 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Podaie się ninieye szém do publicznéy wiadomości, że kupiec Moritz Cohn i Joanna Wolff oboie z Kargowy, kontraktem przed-ślubnym w dniu 17. Listopada r. z. pomiędzy sobą sądownie zawartym, wspolność maiątku wylączyli.

Wolsztyn dnia 10. Maia 1831. Król, Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastationspatent. Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts gu Frauftadt haben wir jum öffentlichen Bertaufe im Wege ber nothwendigen Subhaftation, bes jum Rathmann Daniel Gottlob Jacobischen Rachlaffe gehörigen, auf 1860 Rthlr. gerichtlich abgeschäßten, hieselbst auf der großen Kirchgaffe sub Nro. 377. und 378 belegenen Saufes nebft einer ba= ju gehörigen Bauftelle Ro. 379, einen ans bermeiten Termin auf ben 22. Aus guft b. J. Bormittags um 9 Uhr in unferm Gerichtslofale por bem herrn gand gerichts Referendarius Forner anberaumt, ju welchem wir besitfabige Raufluftige 

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Rawicz den 25. Mai 1831.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy dalszy termin do publicznego sprzedania droga potrzebnéy snbhastacyi domu pod liczbą 377. i 378. na wielkiey ulicy położonego wraz ziednym placem budowlym pod No. 379. do pozostałości Daniela Bogusława Jakobi Radzcy przynależącego, który na 1860 Talar, sadownie otaxowany został na dzień 22. Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtéy w lokalu urzędowania naszego przed Ur. Forner Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego, do którego ochote do kupna i nabycia maiacych ninieyszem wzywamy.

Taxa i kondycye sprzedaży w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Rawicz d. 25. Maia 1831.

Król, Pruski Sąd Pokoiu

Bekanntmachung. Bei Verhaftung bes im Amtsblatt der Königl. Regierung zu Bromberg No. 14. Seite 261. mittelst Steckbrieses vom 30. März d. J. verfolgten Joseph Lucholski, ist demselben ein Fuchswallach mit einer Blesse, weißen hinterfüßen, ungefähr 7 Jahr alt, welchen er in Palezyn Jnowraclawsschen Kreises hatte verkausen wollen, absgenommen worden.

Da das Pferd wahrscheinlich gestohlen ist, so wird solches zur öffentlichen Kenntzniß gebracht, mit der Aufforderung: daß sich der Eigenthümer spätestens dis zum 40. Juli d. J. bei uns zu melden und seine Ansprüche darauf gültig narhzuweisen habe, worauf ihm das Pferd gegen Ersstattung der nothwendigen Auslagen überzgeben werden soll. Sollte sich dis zu dem Termin niemand melden, so würde das Pferd verkauft werden, und der Erslöß in Gemäßheit der Borschrift des Allg. Landrechts Th. II. Tit. XVII. S. 118. dem Kiscus anheim sallen.

Koronowo den 10. Mai 1831.

Ronigliches Inquisitoriat.

Bekanntmachung. Daß det unterm 30. Mai d. J. steckbriestich verfolgte und wegen Lodtschlag zur Eriminal-Untersuchung gezogene Schweinehandler Joseph Bartecki, sich freiwillig selbst vor uns gestellt hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Pofen den 24. Juni 1831. Ronigliches Inquisitoriat. Obwieszczenie. Przy zaaresztowaniu Józefa Tucholskiego, ściganego listem gończym z dnia 30. Marca r. b. w Dzienniku Urzędowym Król. Regencyi w Bydgoszczy, odebrano mu wałacha kasztanowatego, z strzalką, białemi nogami zadniemi, może lat 7 starego, którego sprzedać on chciał w Pałczynie Powiecie Inowracławskim.

Gdy ten koń według wszelkiego podobieństwa iest kradziony, podaiemy to do publiczney wiadomości, z wezwaniem, aby właściciel onegoż zgłosił się do nas naypózniey do dnia 10. Lipca r b , udowodnił prawo swey własności dostatecznie, poczem mu ten koń za wynagrodzeniem koniecznych wydatków bydź ma wyda-Gdyby aż do tego terminu niemiał się nikt zgłosić, tedyby został koń sprzedanym, a cena sprzedaży stałaby się w skutek przepisu powszechnego prawa kraiowego części II. Titt. XVII. §. 118. własno. ścią Fiskusa.

Koronowo dnia 19. Maia 1831. Królewski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Scigany listami gończemi z dnia 30. Maia r. b. i do kryminalney indagacyi o zabóystwo pociągniony handlerz wieprzy Józef Bartecki stawił się dobrowolnie u nas, co ninieyszem do publiczney podaiemy wiadomości.

Poznań d. 24. Czerwca 1831. Królewski Inkwizytoryat, Bekanntmachung. Daß der von uns am 17. März c. durch Steckbriefe verfolgte, aus der hiefigen Frohnveste entwichene berüchtigte Died Aurelius Brzos zowöki in Fraustadt ergriffen und an uns wiederum eingeliefert worden, dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Pofen den 24. Juni 1831.

Ronigliches Inquisitoriat.

Obwieszczenie. Zbiegły z tuteyszego fronfestu i listami gończemi z dnia 17. Marca r.b. ścigany główny złodziej Aureliusz Brzozowski, został w Wschowie zchwytanym i do nas odesłanym, co ninieyszem do publicznej podaiemy wiadomości.

Poznań d. 24. Czerwca 1831.

Królewski Inkwizytoryat.

Bei J. J. heine & Comp. in Posen, Markt No. 85., ift zu haben: Credit-Ordnung und Tax-Grundsage für den Landschaftlichen Eredit-Verein im Großherzogthum Posen. Zweite mit allen bisher ergangenen Zusägen vermehrte Ausgabe. Geh. Preis 25 Sgr.

Das heute Nachmittags um 2½ Uhr am Nervenschlage erfolgte plögliche Dahinscheiden ihres geliebten Gatten, des hiesigen Garnison-Verwaltung-Inspektors Trentini, meldet in ihrem und ihrer beiden unmundigen Kinder Namen die tief erschütterte Wittwe G. Trentini geb. Kopp.

Pofen ben 26. Juni 1831.

Die in meinem Etablissement an der Dombrucke befindliche Braus und Malsgerei nebst Zubehor, will ich aus freier Hand auf mehrere Jahre verpachten. Hierauf Restektirende wollen sich deshalb bei mir melben.

Pofen den 27, Juni 1831.

3. B. Rantorowicz.